# Nº 40.

# Posener Intelligenz - Blatt.

## Mittwochs, den 18. Mai 1825.

Angekommene Fremde bom 12ten Mai 1825.

Herr Musikus Inlind Passadz aus Konigsberg, Hr. Pathter v. Jerzmanowski aus Murzynowo, Hr. Gutsbesitzer v. Szczaniecki aus Schocken, I. in Mro.
243 Breslauerstraße; Fran Gutsbesitzerin v. Dobrogoiska aus Bagrowo, FrauGutsbesitzerin v. Bogucka aus Nozyczyn, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. Capitain
von Sawicki aus Gratz, I. in Mro. 210 Wilhelmöstraße.

Den 13ten Dai.

herr Gutsbesitzer v. Stablewski aus Zalefie, hr. Gutsbesitzer v. Stablewski aus Kolaczkowo, I. in Mro. 116 Breitestraße; hr. Gutsbesitzer v. Lukomoki aus Kargoszewo, I. in Mro. 168 Wafferstraße.

Den Isten Mai.

Herr Gutsbesitzer Graf v. Blankensee aus Filehne, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesitzer v. Szwisulski aus Koszut, Hr. Muhlenbesitzer Kruse aus Neumuhl, I. in Nro. 99 Wilve.

Subhaftations=Patent.

Das auf Zagorze unter 135 belegene, und dem abwesenden Seelig Neumann gehörige Grundstück, welches nach gerichtlicher Tare auf 234 Kthlr. 15 fgr. 4 pf. gewürdigt ist, soll auf den Antrag bes Eurators des Eigenthümers an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden. Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod liczbą 135 na Zawadach na Zagurzu położone, niewiadomemu Seeligowi Neumanowi własne, na 234. Tal. 15 śgr. 4. fen. oszacowane, na wniosek kuratora właściciela, ma być publicznie sprzedanem naywięcey daiącemu.

Ju ben Ende wird ein Licitationd-Tersmin auf den i 5ten Juni c. vor dem Candgerichts-Rath Kaulfuß Bormittags um 9 Uhr in unserem Partheien-Zimmer anderaumt, zu welchem Kaussussige vorgeladen werden, um ihre Gebote zu verslautdaren und zu gewärtigen, daß dem Meistbietenden, falls kein gesetzliches hinderniß eintritt, der Zuschlag ertheilt werden wird.

Die Kausbedingungen und die Taxe find in unserer Registratur jederzeit einzusehen.

Pofen ben 28. Marg 1825.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Tym końcem wyznaczony iest termin licytacyiny na dzień 13. Czerwca 1825, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Kaulfuss, przed południem o godzinie 9téy, w naszym zamku sądowym, do którego wzywamy ochotę kupienia tego gruntu maiących, aby licyta swe ogłosili i spodziewali się, że naywięcey daiącemu, skoro prawna żadna przeszkoda nie zaydzie, przysądzenie udzielonem zostanie.

Warunki sprzedaży i taxa codzień w Registraturze naszéy przeyrzanemi być mogą.

Poznań d. 28. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Das hierfelbst an ber Walischeibrude unter Nro. 26 belegene Grundstud bes Kaufmanns heinrich Leschnik ift auf ben Untrag eines Real-Gläubigers sub hasta gestellt.

Es ift auf 998 Athlr. 8 fgr. 7 pf. tarirt, und der peremtorische Dietungs= Termin auf den 4. Junic. Bormittags um 9 Uhr vor dem Neferendarius George anderaumt worden; der Meistbietende hat den Zuschlag zu erwarten, falls nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme machen.

Posen ben 23. Februar 1825. Konigl. Preuß. Landgericht,

## Patent subhastacyiny.

Grunt przy Chwaliszewskim moście pod Nr. 26. położony; który do tuteyszego kupca Henryka Lesznica należy, w drodze publiczney subhastacyi na wniosek Kredytora iednego ma bydź sprzedany. Tym końcem wyznaczony został termin licytacyjny na dzień 4. Czerwca r. b. zrana o godzinie g. przed Referendaryuszem George, naywięcey dającemu ieżeli żadna przeszkoda nie zaydzie grunt ten przysądzony zostanie, który na Tal. 998 sgr. 8 d. 7. sądownie otaxowany został.

Poznań d. 23. Lutego 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht, Krol. Pruski Sąd Ziemiański

#### Bekanntmadjung.

Nachbem über bas Bermogen bes jubifchen Raufmanns Jofeph Ruczynsti gu Rurnif am 1, April 1824 auf bie Mittageftunde beffelben Tages ber Con= curd eroffnet worden, fo werden alle Glaubiger, welche an bie Concure-Maffe Unfpruche zu haben vermeinen, hierburch vorgelaben, in bem vor bem Deputirten Landgerichte: Affeffor Deder am 16ten Juli c. Bormittags um 10 Uhr in un= ferem Partheien = Zimmer anfiehenden Connotations = Termine ihre Forberungen anzumelben und beren Richtigkeit gu be= scheinigen, widrigenfalls fie mit allen ihren Forderungen an die Maffe praflu= birt, und ihnen beshalb gegen bie ubris gen Glaubiger ein ewiges Stillfdweigen auferlegt werben wird.

Denjenigen, welche verhindert werden persönlich zu erscheinen und die sich durch Bevollmächtigte vertreten zu lassen wünschen, werden die Justiz-Commissarien Bon, Mittelstädt und Brachvogel in Borschlag gebracht, an deren einen sie sich zu wenden und ihn mit Insormation und Bollmacht zu versehen haben.

Posen ben 21. Februar 1825. Königl. Preuß, Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Otworzywszy proces konkursowy nad maiatkiem starozakonnego Józefa Kuczynskiego kupca w Korniku pod dniem 1. Kwietnia 1824 na godzine południową tegoż samego dnia wzywamy wszystkich Wierzycieli, którzy do massy konkursowey pretensye mieć mniemaia, ninieyszem aby w terminie konnotacyinym dnia 16. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Assessorem Sądu naszego Decker wnaszym zaniku Sądowym wyznaczonym się stawili, pretensye swe podali i udowodnili, w przeciwnym albowiem razie ze wszelkiemi wierzytelnościami, iakie do massy mieć mogą, wyłączeni i względem innych Wierzycieli stawaiących się wieczne zamilczenie co do swych pretensyi nakazanem im zostanie.

Tym którzy nie mogą osobiście stanąć, i przez Pełnomocników praw swych dopilnować zechcą, proponuią się Kommissarze Sprawiedliw ości Boy, Mittelstaedt i Brachvogel, z których iednego obrać, informacyą i pełnomocnictwem go opatrzyć mogą.

Poznań d. 21. Lutego 1825. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Ebietal=Citation.

Nachbem über bas Bermbgen ber hiefigen Sandlung Gottfried Berger et Cohne, auf ben Antrag bes Commer= gienrath Gottfried Berger ber Concurs eroffnet worden ift, fo werden alle bie= jenigen, welche an biefe Sandlung Un= fpruche an haben vermeinen, vorgelaben, in bent auf ben II. Juni c. bor bem Landgerichterath Elener Bormittage um 10 Uhr in unferem Infiructione = Bimmer angefehten Connotatione-Termin entweber personlich ober burch gesetzlich zuläffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Forberungen anzuzeigen und gehörig nachzus meifen, widrigenfalls fie mit allen ihren Forderungen an bie Maffe pracludirt und ihnen beshalb gegen die übrigen Rredi= toren ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben foll.

Denjenigen Prätenbenten, welche an persönlicher Erscheinung abgehalten werzen, und benen es hier an Bekanntschaft sehlt, werden die Justiz = Commissarien Maciejowski, Przepalkowski, Bon und Justiz Commissions = Nath v. Gizvei zu Mandatarien in Borschlag gebracht, die mit Bollmacht und Information versehen

find.

Posen ben 20. Januar 1825. Konigl, Preufisches Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiatkiem tuteyszego handlu Bogusława Berger i synów, na wniosek Radcy handlowego Berger konkurs otworzonym został, przeto wzywaią się wszyscy ci, którzy do tego handlu pretensye mieć mniemaia, aby się w terminie dnia 11. Czerwca r.b. zrana o godzinie 10. przed Sędzią Elsner, w naszéy izbie instrukcyjnéy wyznaczonym terminie konotacyjnym, osobiście lub przez prawnie dopuszczalnego pełnomocnika stawili, swe pretensye podali i należycie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie, z swemi do massy pretensyami prekludowani, i im dla tego przeciw innym kredytorom wieczne milczenie nakazaném zostanie.

Tym zaś pretendentom którym osobiście stanąć iest na przeszkodzie
lub na znaiomości zbywa, Kommissarze sprawiedliwości Maciejowski,
Przepałkowski i Giżycki na pełnomocników się proponuią, których plenipotencyą i informacyą opatrzyć należy.

Poznań dnia 20. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftation8 = Patent.

Theilungshalber soll bas ben Jacob von Zatorskischen Erben gehörige, im Schrodaer Kreise belegene Ritter = Gut Rumiensi Stacheckie, nach Posener Taxprinzipien auf 9352 Athlr. 26 fgr. 8 pf., nach Wessprenß. auf 11353 Athlr. 10 fgr. im Jahr 1823 gerichtlich abgeschätzt, meistbietend verkauft werden.

Die Bietungs = Termine ftehen auf

ben 2. August c., ben 8. November c., ben 8. Februar 1826.,

vor bem Landgerichterath Culemann in unferem Inftructione Zimmer an.

Rauf= und Besitssähige werden vorgeladen, in diesen Terminen von welchen
der Letztere peremtorisch ist, entweder in
Person oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote
abzugeben, und zu gewärtigen, daß der
Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen
soll, in josern nicht gesetzliche Umstände
eine Ausnahme begründen.

Tare und Bedingungen fonnen in ber

Registratur eingeschen werden.

Posen ben 14. April 1825.

Konigh Preng. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

W celu ułożenia działów, dobra Rumieyki szlacheckie w Powiecie Środzkim położone, do Sukcessorów Zatorskiego należące, podług princypiów Poznańskich, na 9352 Tal. 26. śgr. 8 fen., podług principiow Prus Zachodnich, na 11353 Tal. 10 śgr. w reku 1823, sądownie ocenione, naywięcey daiącemu przedane być maią-

Termina tym końcem

na dzień 2. Sierpnia r. b.
na dzień 8. Listopada r. b.,
na dzień 8. Lutego 1826,
przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann, w Izbie Instrukcyinéy sądu naszego wyznaczone zo-

staly.

Ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych, z których ostatni iest zawity, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taka i warunki w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 14. Kwietnia 1825. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

THE STATE OF MALE THE STATE

in the first that Wide and the first and

Ebictal=Borladung.

Es werden alle biejenigen, welche an bie angeblich verloren gegangenen vier Spotheken-Scheine von den herrschaften Gras, Opalenice, 3dron und Bufowice Posener Departements d. d. Posen ben 31. Muguft 1804 Ructfichte ber Rubr. II. Mro. 3 auf Gras, Rubr. II. Mro. 6 auf Opalenice, Rubr. II. Mro. 2 auf Boron und Rubr. II. Mro. 2 auf Bu= fowice geschehene Gintragung einer Pro= testation über bas bescheinigte Erbrecht bes polnischen General Joseph v. Niemo= iewell auf ben 6. Theil bes gesammten Abalbert von Dpalenskischen Nachlaffes Unsprüche als Gigenthumer, Ceffionas rien, Pfand = ober fonftige Briefe = In= haber Anspruche zu haben bermeinen, hiermit vorgeladen, in bem auf ben 23. Au auft c. Bormittage um 10 Uhr por bem Landgerichterath Raulfuß in unferem Inftructions-Bimmer anftebenben Termin ihre Unfpruche auszuführen, wis brigenfalls fie damit pracludirt, auch bie Amortisation ber quaft. Documente verfügt werden wird.

Dofen ben 28. Mary 1825. Ronigl, Preug, Landgericht. Cytacya Edyktalna.

Wzywamy ninieyszem wszystkich tych, którzy do zagubionych czterecli-Hypotheken - Scheinow z majętności Grodziska, Opalenicy, Zdroie i Bukowca w Departamencie Poznańskim de dato Poznań 31. Sierpnia 1804. względem zaintabulowaney pod Rubr, II. Nr. 3. Grodziska, Rubr. II. Nr. 6 Opalenicy, Rubr. II. Nr. 2. Zdroy. i Rubr. II. Nr. 2. Bukowiec prostacyi udowodnionego prawa Sukcessyi polskiego Generała Józefa Niemoiewskiego niegdy Alberta Opaleńskiego pretensye iako Właścielele, Cessyonaryusze z zastawu lub innego iakiego zrzródła mieć mniemaią, aby sie z takowemi na terminie

dnia 23. Sierpnia r. b. o godzinie totey zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfus w Izbie Instrukcyjney Sądu nassego wyznaczonym zgłosili i pretensye swe udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z takowemi prekludowa-ni zostana i amortyzacya w mowie bedacych Dokumentów zadysponowana bydź ma.

Poznań d. 28. Marca 1825.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiań. Shi

Subhaffatione : Patent. Auf ben Untrag eines Real = Glaubi= gere, foll bas im Obornifer Rreife bele= wies szlachecka Studzieniec w Powie-

Patent Subhastacyiny. Na wniosek Wierzyciela realnego gene Rifter-Gut Studzieniec, gerichtlich auf 32892 Athlr. 4 fgr. 11 pf. gewurbigt, meifibietend verkauft werden.

Rauftustige werden vorgeladen, in benen vor bem Landgerichtsrath Elsner

auf den 16. Juni,

- ben 17. September, unb

- ben 17. December C.

Wormittags um 10 Uhr anstehenden Terzminen, von welchen der letzte peremtozisch ist, in unserem Instructions zimmer entweder in Person oder durch gezsehlich zulässige Bevollmächtigte zu erzschienen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesehliche Umstände eine Ausnahme gestatten.

Taxe und Bedingungen konnen in ber

Registratur eingesehen werden. Posen ben 3. Marg 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

cie Obornickim polożona, sądownie na 32892 tal. 4 srgr. 11 fen. otaxowana, naywięcey daiącemu przedana bydź ma. Ochotę do kupna maiących wzywamy, aby się na terminach tem końcem przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Elsner na

dzień 16. Czerwcz, dzień 17. Września, dzień 17. Grudnia r. b.,

zrana o godzinie 10. wyznaczonych, z których ostatni iest zawity, w izbie instrukcyjney Sądu naszego osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, licyta swe podali, poczem ieżeli żadna iakowa niezaydzie przeszkoda, naywiąccy daiący przysądzenia spodziewać się mooże.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 3. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Offener Arreft.

Ueber ben Nachlaß bes im Jahre 1805 verstorbenen Joseph von Miastowski, Eigenthumer bes Suts Wegierstie Schrodaer Arcises, ist auf den Antrag bes Nachlaß-Curators am 28. Februar b. J. Mittags um 12 Uhr der Concurs erbffnet worden.

Ge werden baher alle biejenigen, bie Gelb, Pratiofen, Documente, vber Briefschaften bes Gemeinschulbeners hinzter sich haben, aufgefordert, nicht bas geringste bavon an bessen Erben zu ver=

#### Areszt otwarty.

Nad pozostałością niegdy Józefa Miaskowskiego dziedzica dobr Węgierskie, w Powiecie Srodzkim w roku 1805 zmarłego, na wniosek kuratora pozostałości konkurs w dniu 28. Lutego r. b. o godzinie 2. w południe otworzony został. Wzywamy przeto wszystkich, którzy pieniądze, precyoza, dokumenta lub skrypta wspólnego dłużnika posiadaią, aby ztych Sukcessorom iego nic nie wydawali, owszem nam o tem rzetelnie donieśli, i pieniądze te i effekta

folgen, vielmehr und sofort getreulich Anzeige zu machen, und diese Gelder und Effekten mit Vorbehalt ihres daran habenden Rechtes an unser Depositum abzuliefern, widrigenfalls die geleistete Zahlung oder Ausantwortung für nicht geschehen erachtet, und zum Vesten der Masse anderweit beigetrieben werden wird. Diesenigen, welche derzleichen Sachen und Gelder verschweigen oder zurückhalten, haben überdem noch zu gewärtigen, daß sie ihres daran habenden Pfand - oder andern Rechts für verslustig erklärt werden.

Pofen ben 18. April 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Befanntmachung.

In dem im Schrodaer Areise belegenen Dorse Uzarzewo, soll ein Einlieger-Haus neu gebaut, eine Bauerscheme und ein Theil des Herrschaftlichen Wohnhauses reparirt, und durch Entreprise bewirkt werden.

Hierzu fieht Termin auf ben 4ten Juni c. Bormittags um vo Uhr vor bem Deputirten Land = Gerichts = Rath Brückner in unferem Partheien = Zimmer an, zu welchem wir mit bem Bemerken einladen, daß dem Mindestbietenden die Bau= Entreprise überlaffen werden soll.

Der Bau = Unichlag fann in unferer Concurs = Regiftratur eingefehen werben.

Posen den 23. Marz 1825.

Ronigl. Preug, Landgericht.

lub skrypta z zastrzeżeniem sobie prawa do nich im służącego do Depozytu naszego złożyli, w przeciwnym bowiem razie wszelka zapłata lub wydanie za nie nastapione poczytane, i na dobro massy powtornie ściągnione od nich zostanie. Ciktórzy pieniądze takowe, lub Efekta ukryją lub zatrzymają, spodziewać się mogą, iż wszelkie prawo zastawu lub inne im służące utracą.

Poznań d. 18. Kwietn. 1825.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

We wsi Uzarzewie w Powiecie Sredzkim położoney, dom komornika nowo wybudowany a iedna stodoła chłopska i część dworu wyreperowane i to przez entrepryze uskutecznione bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 4. Czerwca r. b.

o godzinie 10. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brueckner w izbie naszey Instrukcyiney na który z tém oznaymieniem wzywamy, iż naymniey żądaiącemu entrepryza daną bydź ma.

Anszlag budowli w naszcy Registraturze przeyrzany bydź może.

Poznań dnia 23. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański, Subhaffations=Patent.

Auf den Antrag bes Konigl. Land= rathlichen Umtes, foll bie in ber Stadt Witkowo unter Dro. 20 belegene, bem Burger Gottfried Safowefi gehorige wufte Bauftelle, und beren bem Grund= fluct guftebenden Reuerkaffengelber im Betrage von 275 Rithlr. tvegen rucfffang biger Gefalle an ben Meifibietenben bffentlich verfauft werben. Es ift biergu ein Bietungs = Termin auf ben 16ten September c. bor bem Deputirten herrn Landgerichts = Uffeffor Ribbentrop Morgens um g Uhr in unserem Gerichts= Locale angesett, ju welchem befig = und zahlungefähige Raufer mit ber Nachricht eingelaben werben, bag bie Bauftelle auf 30 Mthlr, abgeschatt worden, und bie Taxe in unferer Registratur eingefe= ben merben fann.

An Bedingungen werden festgeseth, baf ber neue Acquirent die Berichtigung, ber rudstständigen Feuer-Societate-Geleber im Betrage von 10 Athlr. 5 fgr. 7½ pf., so wie die laufenden Beitrage übernimmt, und sich verpflichtet das Grundstud binnen Jahresfrift zu bebauen.

Gnefen ben 17. Marg 1825.

### Patent Subhastacyiny.

Pusty plac w mieście Witkowie pod liczbą 20 położony Gottfrieda Sakowskiego własny, ma bydź wraz z pieniędzmi które się z kassy Towarzystwa Ogniowego temuż gruntowi przynależą 275 Talarów wynoszą a to z powodu zaległych podatków drogą publiczney licytacyi sprzedanym. Tym końcem wyznaczyliśmy termin

na dzień 16. Września r. b. zrana o godzinie otey przed Deputowanym W. Ribbentrop Assessorem w sali Sądu tuteyszego, na który zdolnych płacenia i posiadania możnych nabywców z tem uwiadomieniem zapozywa się, iż płac rzeczony na 30 tał. otakowanym i że taka onegoż w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Za warunek zaś stanowi się, iżby nowy nabywca zaległość kassy ogniowey 10 tal. 5 sgr. 7½ fen. wynoszącą zaspokoił, tudzież zobowiązał się rzeczony plac w przeciągu roku wybudować.

Gniezno d. 17. Marca 1825.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit, im Diegilnoer Kreife belegene Herrschaft Pakose, ju welcher

1) die Ctadt Pafosé,

2) das Vorwert Ribytwy,

3) bas Dorf und Borwerf Wielowies,

4) tae Dorf und Borwerf Dombrowo nebft Forft,

5) das Dorf und Vorwerk Ludfowo

nebft Ferft,

6) das Dorf und Vorwerk Mofre

nebft Forft,

- 7) bas haulander = Dorf Laski nebst Forst, und ber Abbau Klein = Laski gehören, und von benen nach ber gerichtlichen Tare,
- a) Pafosé nebst Aibitwy, auf 35676 Athir. 12 fgr. 5 pf.:

b) Dombrows nebst Zubehor, auf 27167 Mthir. 17 fgr. 3 pf.;

c) Lasti nebst Zubehor, ouf 21771 Mthir. 12 fgr. 7 pf.;

d) Ludsowo nebst Zubehor, auf 29999 Athlr. 20 fgr. 6 pf.;

e) Motre nebst Zubehör, auf 12178 Athlr. 11 sgr. 6 pf.;

1) Wielowick, with the one will

auf 24036 Athle. 6 fgr. 10 pf.; gewürdigt worden ift, soll auf den Anstrag der Realglanbiger öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden.

Ce find hierzu brei Bietunge-Termine,

nemlich auf

ben 22. August c., ben 22. November c.,

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Pakoska pod jurysdyk. cyą naszą w Powiecie Mogilińskim sytuowana, do któréy należą:

1) miasto Pakość,

2) folwark Rybitwy,

3) wieś z folwarkiem Wielowieś,

4) folwark i wieś Dąbrowa wraz z borem,

5) folwark i wieś Ludkowo z borem,

6) folwark i wieś Mokre z borem,

7) wieś z Olendrów składaiąca się Laski z borem i odbudowaniem małe Laski zwaném, z których według sądowéy taxy,

a) Pakość wraz z Bybitwami na . 35,676 Tal. 12 śgr. 5 den.

b) Dąbrowa z przyległościami na . 27,167 Tal. 17 śgr. 3 den.

c) Laski z przyległociami na . 21,771 Tal. 12 śgr. 7 den.

d) Ludkowo z przynależytościami na . 29,999 Tal. 20 sgr. 6 den.

e) Mokre z przynależytościami na 12,178 Tal. 11 śgr. 6 den.

f) Wielowieś

na 24,036 Tal. 6 śgr. 10 den. są oszacowane, na domaganie się realnych wierzycieli drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedaną byź ma.

Tym końcem wyznaczone są ter-

mina licytacyine to iest:

na dzień 22. Sierpnia r. b., na dzień 22. Listopada r. b., und ber peremterische Termin auf ben 23. Februar 1826., vor dem Deputirten Herrn Landgerichts=

Affessor Schwürz Morgens um 9 Uhr in dem hiesigen Gerichts = Local anberaumt.

Besitzschigen Kaufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termine die Herrschaft dem Meistbietenden zugeschlagen werden wird, in sofern nicht gesetzliche Grunde solches verhindern.

Zugleich werden die ihren Wohnorte noch unbekannten Real = Gläubiger, als: ber Facandi v. Glisczynößi, der Joseph von Lempicki und die Martin Panekschen Erben, hierdurch öffentlich vorgeladen, ihre Rechte in den anstehenden Licitations= Terminen wahr zunehmen, unter der Verswarnung, daß im Fall ihres Ausbleibend dem Meistbietenden, wenn nicht rechtliche hindernisse entgegen stehen, der Zuschlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung des Kaufgeldes die Lesschung ihrer Ferderungen ohne Production der darüber sprechenden Documente erfolgen wird.

Die Tax=Instrumente'und Berkauss-Bedingungen konnen in unserer Regisiratur eingesehen werden, wobei es jedem Interessenten frei stehet, seine etwanige Einwendungen gegen die Taxe vor dem Termine einzureichen.

Gnesen ben 25. April 1825.

Konigl. Preuß, Landgericht.

termin zaż peremtoryczny

na dzień 23. Lutego 1826, przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Schwürtz zrana o godzinie otéy, w sali sądu tuteyszego. O których to terminach zdolnych posiadania nabywców z tym oświadczeniem zawiadomiamy, że w ostatecznym terminie rzeczona maiętność naywyżey podającemu przysądzoną zostanie, ieżeli temu prawne powody przeszkadzać nie będą.

Zarazem zapozywa się publicznie realnych zmieysca zamieszkania swego niewiadomych Wierzycieli, iako to: Fakundego Gliszczyńskiego, Ur. Józefa Lempickiego, i Sukcessorów niegdy Marcina Panka, aby praw swych w powyżey wyznaczonych terminach licytacyinych dopilnowali, a to z tym zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się pluslicytum ieżeli prawne zachodzić nie będą przeszkody, przybitym zostanie, a że po wyliczeniu summy szacunkowey wymazanie ich długu bez produkcyi ściągaiących się w téy mierze dokumentów, nastąpi.

Instrumenta detaxacyine, tudzież warunki sprzedania w Registraturze naszey przeyrzane być mogą, gdzie każdemu wolno iest podania przed terminem zarzutów przeciw taxie.

Gniezno d. 25. Kwietnia 1825. Królewko - Pruski Sąd Ziemiański. Cbictal=Citation.

Bon dem unterzeichneten Landgerichte werden die unbekannten Gläubiger, welche an die Kaffen

1) bes iften Bataillons 19ten Infanterie=Regiments,

2) des iften Bataillons (Guesenschen) bes 3ten combinirten Reserve-Landwehrregiments,

ans dem Zeitraume vom 1. Januar bis ultimo December 1824 Forderungen aus irgend einem Grunde haben, hierzburch öffentlich vorgeladen, binnen 3 Monaten, und spätestens in dem auf den 22. Juli c. vor dem Deputirten Herrn Laudgerichts = Nath Biedermann Morgens um 9 Uhr angeseizten peremtozischen Termine zu erscheinen, und ihre Unsprüche anzumelden, bei ihrem Auszehleiben aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Forderungen an die Rasse präcluzdirt, und sie blos an die Person desjenigen, mit dem sie contrahirt haben, werden verwiesen werden.

Gnefen ben 9. Marg 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Zapozew edyktalny.

Podpisany Sąd Ziemiański wzywa ninieyszem, wszelkich niewiadomych Wierzycieli, którzyby do kassy, to iest:

- 1) do pierwszego Batalionu Pulku 1990.,
- pierwszego Batalionu (Gnieźnieńskiego) trzeciego skombinowanego rezerwowego Pułku kraiowéy Obrony,

za czas od 1. Stycznia do ostatniego Grudnia 1824. r. z iakiegokolwiek powodu, pretensye mieć mogli, aby takowe w przeciągu 3ch miesięcy, a naypóźniey na dniu

22. Lipca r. b.

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Wnym Biedermann iako terminie peremptorycznym, stawili i pretensye swe podali, gdyż w razie niestawienia się, spodziewać się maią, że z pretensyami do kass rzeczonych prekludowanemi, i tylko do osób, z któremi kontraktowali, odesłanemi zostaną.

Gniezno dnia 9. Marca 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, int Mogilner Rreife, zu Migcierzon unter Dro. 3 belegene, bem Gottfried Rober= nit gehörige Erbzinegut, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 583 Rthlr. 10 fgr. gewurdiget worden ift, foll auf ben Antrag eines Glaubigers Schulben halber bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft merben. Es ift bier ein Bie= tunge-Termin auf den 29. Juni b, 3. por bem herrn Landgerichts-Auscultator von Renfowefi Morgens um 9 Uhr all= bier angesett. Befitfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber Machricht befannt gemacht, bag bie Tare in unferer Regiftratur eingesehen werben fann.

Gnefen ben 7. Marg 1825.

Patent Subhastacyiny.

Pod Jurysdykcya naszą w wśi Miecierzynie Powiecie Mogilinskim pod Nr. 3 położone, Gottfrieda Koebernik własnością będące gospodarstwo wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 583 tal. 10 śgr. iest ocenione, ma bydź na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Na ten koniec wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 29. Gzerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Reykowskim Auskultatorem, w sali posiedzeń Sądu tuteyszego. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 7. Marca 1825.

Roniglich Preug. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemianski.

Bekanntmachung.

Das bei ber Stadt Gnefen belegene, ben Dnuphrius Jaworowiczschen Cheleus ten gehörige Borwerk Balcerfomo, foll auf brei nach einander folgende Jahre, und zwar von Johanni b. J. bis babin 1828 an ben Deiftbietenben verpachtet merben.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 29. Juni 1825. por bem Depu= tirten Landgerichterath Jekel Morgens um 9 Uhe hierfelbst angeset, zu welchem Pachtluftige mit bem Bemerken porgeladen merden, daß die Pachtbebin= Obwieszczenie.

Folwark Balcerkowo przy Gnieznie sytuowany, małżonków Jaworowiczów własny, ma być na trzy lata od S. Jana r. b., aż do tegoż czasu 1828, przez licytacya naywyżey podaiącemu w dzierzawę wypuszczonym.

Tym końcem wyznaczonym iest termin na dzień 29. Czerwca 1825. zrana o godzinie gtey, przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Jekel w sali sąda tuteyszego, na który chęć maiących gungen in unserer Registratur eingesehen werden fonnen.

Gnefen ben 1. April 1825.

Konigl. Preußisches Landgericht.

dzierzawienia z tym uwiadomieniem zapozywamy, że warunki wypuszczenia w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Gniezno d. 1. Kwietnia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, in ber Stadt Wongrowiec belegene, bem Carl Krüger gehörige Wassermühlens- Grundstück, welches gerichtlich auf 6722 Mthlr. 6 fgr. 8 pf. gewürdigt worden ift, soll auf den Antrag eines Gläubigers Schulden halber an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hierzu brei Bietungs = Ter=

ben 15. Juli,

den 12. October,

und ber peremtorische Termin auf

ben 16. December c., vor dem herrn kandgerichts = Affessor Ribbentrop Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, und laden besitzsähige Känferhierzu ein.

Die Taxe fann in unserer Registratur eingesehen werden.

Sinefen ben 13. April 1825. Ronigl, Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny pod iurysdykcyą naszą w Wągrowcu położony, Karola Krueger własny, któren podług taxy sądownie sporządzoney na 6722 Tal. 6 śgr. 8 fen. iest oceniony, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 15. Lipca r. b., na dzień 12. Października, termin zaś peremtoryczny

na dzień 16. Grudnia r. b., zrana o godzinie 9téy, przed W. Assessorem Ribbentrop w mieyscu wyznaczone zostały, na który posiadania mogących zapozywa się.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzaną być może.

Gniezno d. 13. Kwietnia 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesenschen Kreise belegene, ben Leizuersschen Erben gehörige Glashütte ober Hutta Powidz, wozu bas 'attinens Boznisowo, Bonisowso, Hutta Werber nebst ber Glasfabrication und mehrere gunstigen, burch ein Privilegium vom Jahre 1760 begründeten Prärogativen gehören, und welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 18,702 Athlr. 10 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Viefungs Termine sind auf

ben 15. Juli, ben 12. October, und ber peremtorische Termin auf

ben 16. December c., vor dem Deputirten Herrn Affessor Ribbentrop Bormittags um 9 Uhr hierselbst angesetzt. Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine dieses Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll.

Die Taze fann jeberzeit in unferer Re= giffratur eingesehen werben.

Gnefen ben 14. April 1825.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Hutta Powidzka w Powiecie Gnieznieńskim położona, pod jurysdykcyą naszą będąca, Sukcessorów Leixnerów własna, do któréy przyległość Bonikowo, Bonikowko, Ostrow Hutski, wraz zfabryką szkła, i wiele innych korzystnych przywileiem z roku 1760 nadanych prorogatyw należy, a które według sądownie sporządzonéy taxy na 18,702 Talary 10. śgr. oszacowaną iest, ma być na wniosek wierzycieli z powodu długów, drogą licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedaną. Termina licytacyi są

na dzień 15. Lipca r. b., na dzień 12. Października r. b., a peremtoryczny termin

na dzień 16. Grudnia r. b., zrana o godzinie 9téy, przed Deputowanym Assessorem Ur. Ribbentrop, w sali sądu tuteyszego wyznaczone.

Chęć maiących nabycia uwiadomia się o tych terminach z tym oświadczeniem, że nieruchomość rzeczona w ostatnim terminie naywyżey podaiącemu przybitą, i że na pluslicitum, któreby potem podane być mogło, żaden wzgląd mianym być nie ma.

Taxa zaś każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno d. 14. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Die im Wongrowiecer Kreise belegenen Vorwerke Schocken, Ignacewo, Rastniady, Peda, Glinno und Rosskowo, welche unter Administration des unterzeichneten Landgerichts stehen, sollen and derweit auf drei Jahre, nähmlich von Johanni c. bis dahin 1828, diffentlich an den Meistdietenden verpachtet werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf den 15. Juni c. Morgens um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn LandgerichtsRath Jentsch hierselbst angesetzt, wovon wir licitationsfähige Pachtlustige mit dem Bemerken in Kenntniß setzen, daß die Pachtbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Gnefen den 30. April 1825.

Obwieszczenie.

Folwark Skoki, Ignacewo, Rakniady, Peda, Glinno i Roszkowo w Powiecie Wągrowieckim położone, pod Administracyą podpisanego Sądu zostaiące, maią bydź na trzy lata od Sgo Jana r. b. aż do tegoż czasu 1828 drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu w dzierzawę wypuszczone. Tym końcem wyznaczony iest termin

na dzień 15. Czerwca r. b. zrana o godzinie otey w sali posiedzeń naszych przed Deputowanym W. Sędzią Jentch, o którym terminie chęć maiących dzierzawienia, i kaucyą stawić mogących z tą wzmianką uwiadomiamy, iż warunki dzierzawienia w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 30. Kwietnia 1825.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmadung.

Auf den Antrag eines Realgläubigers, sollen die Güter Pomarzany, Wilkowia und Parcewo anderweitig auf drei nach einander folgende Jahre und zwar von Johanni d. J. bis dahin 1828 an den Meistbietenden öffentlich verpachtet werben. Zu diesem Behuf haben wir einen Termin auf den 23. Juni d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Jekel hierzelbst anderaumt, und laden hierzu Pachtlustige und Cautionsfähige mit dem Hinzufügen vor, doß die Pachtbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Gnefen den 18. April 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Ohwiesczenie.

Gdy dobra Pomarzany, Wilkowiia i Parcewo w dalszą dzierzawę na wniosek realnych Wierzycieli na trzy po sobie następuiące lata od Sgo Janar. b. aż do tegoż czasu 1828 roku przez licytacyą naywyżey podaiącemu wypuszczone bydź maią, przeto wyznaczyliśmy tym końcem termin

na dzień 23. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Jekeł w sali Sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia i maiących kaucyi stawienia z tem oświadczeniem zapozywamy, że warunki wypuszczenia w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 18. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

In bem den Jacob von Radziminskischen Erben gehörigen im Wongrowiger Rreise belegenen Gute Aniamki, soll der Aufban einer Scheune und eines Schaafstalles, so wie verschiebene Reparaturen an den Mindestfordernden in Entreprise überlaffen werden. Wir haben zur Audbietung derselben einen Termin auf den

#### Obwieszczenie.

We wsi Kuiawkach w Powiecie Wągrowieckim położoney, Sukcessorom s. p. Jakuba Radziminskiego własney, ma bydź nowo wybudowana stodoła, owczarnia i różne reparacye naymniey żądaiącemu w entreprisę wypusczone, do wypuszczenia którey wyznaczyliśmy termin

na dzień 13. Czerwca r. b.

13. Juni c. vor bem Deputirten Geren Landgerichterath b. Chelmicki Morgens um 9 Ubr bierfelbft angefeit, und laben Entrepriscluftige ein, fich an bem gedach= ten Tage in unferem Gerichte-Locale ein= aufinden.

Gnefen ben 28, April 1825. Roniglich Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Wm. Chełmickim w sali Sądu tuteyszego, na który chęć maiących podiecia się tey entrepryzy zapozywamy.

Gniezno d. 28. Kwietnia 1825.

Befanntmachung.

Das bem Kammerberen v. Manfow= Bli gehbrige, im Birnbaumer Rreife be= legene Gut Witudiowo nebft Bubehor, foll auf ben Untrag ber Realglaubiger im Wege ber Sequeftration auf ein Sahr von Johannis c. bis bahin 1826 bffent= lich an ben Deiftbietenben verpachtet merben.

Dazu fieht ein Licitatione-Termin auf ben 30. Mai b. 3. Bormiftage um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landge= richte - Apeffor Soppe in unferem Partheien = Bimmer an. Pachluftige forbern wir auf, fich in diefem Termine eingu= finden.

Meferit ben 14. April 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Wies Wituchowo W. Szambelanowi Mańkowskiemu należąca, w Powiecie Międzychodzkim położona, bedzie na wniosek Wierzyciela realnego na rok ieden od S. Jana r. b. až do S. Jana 1826, r. publicznie naywięcey daiącemu drogą sekwestracyi wraz z przyległościami wydzierzawiona. Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień

30. Maia r. b., zrana o godzinie gtey przed Delezowanym Assessorem Hoeppe, który go w izbie naszey stron odbywać będzie. Ochotę dzierzawienia maiących wzywamy ninieyszem, aby się w terminie tym zgłosili.

Międzyrzecz d. 14. Kwietn. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Es foll das adeliche Gut Groß-Lufom bei Zirke nebst Zubehör mit vollständigem Inventario und bestellten Feldern bis Johanni 1826 an den Meistbietenden in dem am

16. Juni b. J. Nachmittags um 3 Uhr vor bem Herrn Landgerichts-Rath Lowe hier anstehenden Termine öffentlich vervachtet werden, wo-

zu wir Dachtluftige einlaben.

Der Meistbietenbe nuß 500 Atlr. Caution nachweisen, und der Meistbietende solche bestellen. Der Zuschlag erfolgt mit unserer und der von Zoltowokischen Erben Genehmigung.

Meserit ben 27. April 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwiesczenie.

Wieś szlachecka Wielki Lutom pod Sierakowem będzie wraz z przyległościami z zupełnym inwentarzem i uprawionemi rolami do Sgo Jana 1826 naywięcey daiącemu w terminie

na dzień 16. Czerwca r. b. tu w Międzyrzeczu w mieyscu posiedzeń podpisanego Sądu przed Delegowanym Sędzią Loewe wyznaczonym publicznie wydzierzawioną.

5 Ochotę dzierzawienia maiących

wzywamy nań ninieyszem.

Licytniący musi 500 Talar. kaucyi wykazać a naywięcey daiący złożyć.

Przybicie nastąpi za naszem i Sukcessorow Bogusława Zółtowskiego zezwoleniem.

Międzyrzecz d. 27. Kwietnia 1825. Królewski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Eine bedeutende Quantitat Abolle von ber diesjährigen Schur und von veredelten Schaafen, foll öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung veräußert werden.

Dazu steht am 1. Juni d. J. Borz mittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgez richts-Uffessor Soppe in Obra ein Termin an, zu dem Kauflustige hiersnit eingelaten werben.

TO THE WEST WELL WE CONTRIBUTED TO

Meserity den 10. Mai 1825.

Konigh Preuß, Landgericht.

Obwieszczenie.

Znaczna ilość welny tegoroczney strzyszki z poprawnych owiec, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą przedaną bydź ma.

Termin do tego wyznaczony iest

na dzień

o godzinie gtey zrana przed Delegowanym Assessorem Hoeppe we wsi Obrze pod Wolsztynem. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 10. Maia 1825. Król, Prus. Sąd Ziemiański. Befanntmadung.

Bir baben auf ben Untrag bes ebemali= gen poln. Brigabe-Generals Brn. Johann nepomucen von Uminsti zur öffentlichen Bernachtung bes im Rrobener Kreife belegenen, ibm zugeborigen Gute Czeluscin pon Johanni 1825 bis bahin 1828, einen anderweiten Termin

auf ben II. Juni b 3. por bem Deputirten Landgerichts = Rath Bolbt Bormittags um 9 Uhr in unserm Inftructione = Bimmer hiefelbft anfetten laffen, und laben bagu Pachtluftige mit bem Bemerten ein, daß vor ber Licitation eine Caution von 500 Rthlr. pro licito beponirt werden muß, und bag bie ubri= gen Pachtbedingungen zu jeder Beit in un= ferer Regiftratur eingefeben merben tonnen. Frauftadt ben 28. Upril 1825.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Na wniosek JW. Jana Nepomucena Umińskiego byłego Generała Brygady woysk polskich, kazalismy do publicznego wydzierzawienia w Powiecie Krobskim położonych, temuż naležacych d br Czeluscina od Sgo Jana 1825. do tegož czasu 1828 roku po-

wtorny termin

na dzień II. Czerwca r. b. przed Delegowunym Wnym Voldt Sedzią Ziemiańskim zrana o godzinie otey w naszey izbie instrukcyjney naznaczyć, i zapozywamy na takowy ochotę do podięcia dzierzawy maiacych z tem nadmieniemiem, iż przed licytacyą kaucya w ilości 500 Tal. pro licito złożoną bydź winna, i že inne kondycye dzierzawy każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Wschowa d. 28. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das im Roftner Kreife bei Schmiegel belegene Gut Radomido nebft ben bagu gehörigen Borwerfen Byberowo und Smolno, foll im Termine ben 18ten Juni c. auf ein Jahr bon Johannis 1825 bis Johannis 1826, an ben Meiftbietenben verpachtet merben.

Wir laden baher Pachtluftige ein, fich in biefem Termin Bormittage um 9 Uhr auf biefigem Landgericht entweber per= fonlich oder burch einen gefetlichen Be= vollmachtigen vor bem Deputirten Land=

#### Obwieszczenie.

W Powiecie Kościańskim pod Szmiglem położone dobra Radomicko wraz z przynalegcemi do tychże folwarkami Wyderowo, Smolno, wterminie dzień 18. Czerwca r. b., na rok ieden od 8. do S. Jana 1826 roku, naywięcey daiąceemu wydzierzawione być maią. Zapozywamy przeto do podięcia dzierzawy ochotę maiacych, ażeby się w terminie powyższym zrana o godzinie gtey, w tuteyszym pomieszkaniu sądowym, gerichterath Schmidt einzufinden, und ju gewärtigen, bag bem Meiftbietenben bie Pacht überlaffen werden wird.

Die Pachtbedingungen konnen zu jeder Beit in unserer Registratur eingesehen

werben.

Frauftadt ben 21. April 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników, przed Delegowanym W. Schmidt Sędzią Ziemiańskim zgłosili, i spodziewali się, iż naywięcey dający do possessyi przypuszczony zostanie.

Kondycye dzierzawy każdego czasu w Registraturze naszéy przey-

rzane być mogą.

Wschowa d. 21. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Guterpacht.

Die im Kröbner Kreise belegenen, ben Anselm v. Pomorskischen Erben gehörisgen Guter Chopno und Stwolno, sollen im Wege der Erecution in termino den 11. Juni c. vor dem Deputirten Lands Gerichtes Rath Boldt in eine dreijährige Zeitpacht, d.i. von Johanni 1825 bis dahin 1828, öffentlich an den Meistbiestenden ausgethan werden.

Pachtluftige werben zu biesem bes Bormittags um 9 Uhr in unferem Instructione Zimmer bierfelbst anstehenden Termine mit bem Bemerken eingeladen, daß die Regulirung der Pachtbebingunsgen erft im Termine erfolgen wird.

Frauftadt ben 14. April 1825. Ronigl. Preufifch. Landgericht.

Dzierzawa Dobr.

W Powiecie Krobskim położone, Sukcessorom Anzelma Pomorskiego, należące, dobra Hoyno, i Stwolno, drogą exekucyi w terminie dnia 11. Czerwca r. b., przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Vold, w w trzechlenią dzierzawę, t. i od Sgo Jana 1825, do tegoż czasu 1828 r. publicznie naywięcey daiącemu wypuszczone być maią.

Ochotę do podięcia dzierzawy maiących na termin ten, zrana o godzinie gtéy, w naszéy izbie Instrukcyiney wyznaczony z tym nadmienieniem zapozywamy, iż uregulowanie warunków dzierzawy dopiero

w terminie nastąpi.

Wschowa d. 14. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański, Subhaftations = Patenf.

Das in ber Stadt Pogorzelle belegene, bem Burger Gottlieb Kraufe auf 216 Athlr. 20 fgr. gerichtlich abgeschätte Grundstud, bestehend aus:

1) einem Garten von 7 Beeten, und

2) einem Stuck Acker in brei Felbern getheilt,

foll auf den Antrag ber Glaubiger gegen baare Bezahlung in Courant an ben

Meifibietenden verfauft werben.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 24. August c. vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath hennig des Morgens um 9 Uhr anberaumt, und laden besithfähige Kauflustige ein, in bemselben zu erscheinen.

Krotoschin ben 21. April 1825.

Ronigt, Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny

Nieruchomość w mieście Pogorzeli położona, do Bogumiła Krause mieszczanina należąca, na Tal. 216 śgr. 20. sądownie oceniona, a składająca się:

1) z ogrodu o 7 zagonów,

2) kawałka roli na trzy pola podzielonego,

na wniosek wierzycieli za gotową zaraz zapłatą w kurancie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma. Wyznaczywszy tym końcem termin licytacyiny na dzień 24. Sierpnia r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Hennig w mieyscu posiedzenia sądu tuteyszego, ogodzinie gtey zrana, wzywamy chęć kupna małących, aby w terminie tym się stawili.

Krotoszyn d, 21. Kwietnia 1825. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Auf dem im Krotoschiner Kreise belez genen Gute Basstowo, ist Rube. III. Nro. 1 im Hypotheken = Buche für den Peter Gomelinski eine Summe von \$2,000 Fl. poln. eingetragen. Diese Summe cedirke der besagte Gomolinski unterm 3. December 1800 der Constanz tia gebornen Morze primo voto Gomoz linska, secundo voto Pawlowska, und Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Baszkowskich w Powiecie Krobskim położonych, iest na rzecz Piotra Gomolińskiego summa 62,000 Złot. pol. w Rubryce III. Nr. 1. hipotecznego wykazu protestando zapisana. Summę tę odcedował rzeczony Gomoliński pod d. 3. Grudnia 1800 roku Konstancyi z Morzów primo voto Gomoliński lettere cedirte felbige wiederum unterm 5ten December 1800 ihrem Chemanne Allerius Pawlowski.

Diefer Alexius Pawlowski bat zwar über bas in Rede ftebenbe Rapital un= term 26. Juni 1803 eine Quittung auß= gestellt, die Driginal = Quittung ift jedoch verloren gegangen. Auf ben Untrag bes jegigen Erbheren ber Bafgfower Guter, bes Grafen Nicolaus v. Mielennsti for= bern wir bemnach ben Gigenthumer und bie Ceffionarien biefer Gumme ober beren Erben, fo wie die fammtlichen übrigen Inhaber berfelben auf, ihre etwanigen Anspruche in bem bor bem Deputirten herrn Landgerichts = Rath Leng auf ben 12. September c. an hiefiger Ge= richtsftelle anftebenden Termine perfon= lich, ober burch gefetlich legitimirte Bevollmächtigte anzubringen und ju be= grunden. Rach Berlauf biefes Termins werden die ausgebliebenen Pratendenten nicht blos mit ihren etwanigen Unfpruchen prafludirt, sondern auch die Quittung amortifirt, und benfelben ein emi= ges Stillschweigen auferlegt werben.

Denjenigen, welchen es hier an Bekanntschaft gebricht, werden von den hiesigen Justiz-Commissarien die Herren Pilaski, Brachvogel, Panten und Pigloszewicz in Vorschlag gebracht.

Rrotofchin ben 3. Februar 1825.

2do voto Pawłowski, a taż znowu odcedowała ia pod dniem 5 Grudnia 1800 swemu mężowi Alexemu Pawłoskiemu. Tenże Alexy Pawłowski pokwitował wprawdzie z rzeczonego kapitału pod dniem 26. Czerwca 1803, lecz kwit oryginalny zaginał. Na wniosek przeto W. Mikołaja Hrabi Mielżyńskiego, a teraznieyszego Dziedzica dobr Baszkowskich, wzywamy ninieyszém właściciela i cessyonaryuszów rzeczoney summy lub Sukcessorów ich, wszelkich innych nabywców, ażeby ieżeli iakie do niéy pretensye mieć sądzą, takowe w terminie przed Deputowanym Sędzią W. Lenc, na dzień 12. Września r. b., w tuteyszym lokalu sądowym, osobiście lub przez prawnie umocowanych Pełnomocników zanieśli, i udowodnili, gdyż po upłynienniu terminu tego pretendenci niestawaiący, z pretensyami rościć się mogącemi, nietylko usunięci zostana, ale też i kwit umorzonym, i im wieczne w téy mierze milczenle nakazaném zostanie.

Tym, którym zbywa na znaiomości, z tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości UUr. Pilaskiego, Brachvogel, Panten i Pigłosiewicza, propotuiemy.

Krotoszyn d. 3. Lutego 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Befanntmachung.

Nach bem hier affigirten Subhastations = Patente, soll ber hier in ber
Schloßgasse Nro. 147 gelegene, bem
Gastwirth Ferbinand Rochlitz gehörige,
auf 14471 Athlr. 5 ggr. 8 pf. abgeschätzte Gasthof nebst Hintergebäude und
Stallung, bffentlich an den Meistbietenben verkauft werden. Dazu stehen drei Termine hier an der Gerichtsstelle

am 5. Mark, am 5. Mai, am 6. Juli 1825., von welchen der letzte peremtorisch ist, an.

Dies wird Kauflustigen und Besitzsahigen mit dem Bemerken bekannt ge= macht, daß die Tare und die Kausbe= bingungen täglich in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Meferit ben 4. October 1824.

#### Obwiesczenie.

Wedle wywieszonego tu patentu subhastacyinego, oberza tu w Międzyrzeczu w ulicy zamkowey pod liczbą 147 stoiąca, oberzyście Ferdinandowi Rochlicowi należąca, z budynkami tylnemi i staynią na tal. 14471 śbrgr. 5 den. 8 sądownie oceniona, publicznie naywięcey da iącemu sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczone są trzy

termina do licytacyi

na dzień 5. Marca, na dzień 5. Maja, na dzień 6. Lipca,

ostatni iest peremtorymcznym. Odbywać się będą w mieyscu zwyczayném posiedzeń sądu na tutéyszym ratuszu. Oczem chęć kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych ninieyszem uwiadomiamy z nadmienieniem, iż taxa i Warunki kupna codziennie w registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 4. Paźdz. 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Datent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Rosenschen Kreise belegene, bem Grafen Victor v. Szoldrößi zugehörige Gut Kluczewo nehst ben Dörsern Sączekowo und Vorek, welches nach der gerichtlichen Tare auf 68,341 Rthlr. 27 fgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, sell auf den Antrag der Gläubiger im Wege der nothwendigen Subhastation Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

ben 7. Mai 0., ben 6. August 0., und der peremtorische Termin auf den 5. November 0.,

wor bem herrn Landgerichtsrath Wolff, Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitsfähigen Räusern werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, baß in dem letzen Termin bas Grundstück bem Meistbietenden zugesschlagen werben soll, in sofern nicht gesselliche Hindernisse eine Ausnahme zur lassen.

Bu ben oben anffehenden Licitations-Terminen werden außerbem die ihrem Aufenthalte nach unbekannten eingetragenen Gläubiger, nemlich:

a) die b. Egarneda,

Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą zostaiące, w powiecie Kościańskim położone, JWmu Hrabiemu Wiktorowi Szołdrskiemu należące dobra Kluczewo wraz z wsiami Sączkowo i Borek, które według taxy sądowéy na tal. 68341 śgr. 27 szel. 6 ocenione zostały, na żądanie wierzycieli drogą konieczney subhastacyi z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 7. Maia r. b., na dzień ô. Sierpnia r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 5. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Wnym Wolf, Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych, z nadmienieniem, iż w terminie o statnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne przeszkody wyiątku niedozwolą.

Na powyższe termina licytacyjne z pobytu swego niewiadomi wierzyciele realni, jako to:

a) Wna Czarnecka,

b) ber v. Raczynski, und

c) bie Magnustifchen Erben, und zwar unter ber Berwarnung borges laben, daß im Falle bes Ausbleibens bem Meiftbietenben nicht nur ber Bu= fchlag ertheilt, fonbern auch nach ge= richtlicher Erlegung bes Raufschillings, Die Lofchung ber fammtlichen eingetrage= nen, wie auch ber leer ausfallenben For= berungen und zwar der lettern, ohne baß ce gu biefem Zwecke ber Production ber Inftrumente bedarf, verfügt werden foll.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por bem lettern Termin einem jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare, welche gu jeber Zeit in unferer Registratur eingeschen werben fann, bir=

gefallene Mangel anzuzeigen.

Frauftadt ben 6. Januar 1825. Ronigl. Preufisches Landgericht. Królewsko - Pruski Sad Ziemianski.

b) Wny Raczynski i

c) Sukcessorowie Magnuscv.

a mianowicie pod tym warunkiem się zapozywaią, iż w razie niestawienia się, na rzecz naywięcey daiącego nietylko przysądzenie nastąpi, ale też po sądowém złożeniu summy szacunkowéy wymazanie wszystkich tak zaintabulowanych iako próżno wypadaiących pretensyi, i wprawdzie ostatnich bez okazania zapisów rozrządzone zostanie.

W przeciągu czterech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Wschowa dnia 6. Stycznia 1825.

Documenten = Aufgebot.

Auf dem, im Pofener Departement im Arbbner Arcife belegenen, ben Brubeen Caffmir Bictor und Onuphring Unton Ignat v. Draminefi geborigen abe= lichen Gute Gofffowo, ift Rubr. II. Rr. 8 eine Cumme bon 9579 Rthlr. rud: ftandige Raufgelder fur ben Frang bon Garczonsti, auf ben Grund bes zwischen Diefem und bem Jofeph von Draminsfi über bas gebachte Gut ben 27. Juni

Wywołanie dokumentu.

Na dobrach szlacheckich Gostkowie w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem, w Powiecie Krobskim polożonych, Kazimierzowi Wiktorowi i Onufremu Antoniemu Ignacemu braciom Dramińskim należących w Rubryce II. pod Nrem 8. summa 9,579 Tal. zalegléy summy szacunkowéy dla Franciszka Garczyńskiego, na mocy kontraktu kupna pomiędzy 1798 geschloffenen und den 20. October deffelben Jahres gerichtlich bestätigten Rauf-Contracts, vigore decreti vom 11. November 1799 eingetragen.

Diefer oben bezeichnete Rauf = Con= tract, fo wie der uber die erfolgte In= tabulation des gedachten Capitals von ber vormaligen Gudpreuf. Regierung gu Pofen am 18. Dezember 1799 ausge= fertigte Sypothefen = Schein find angeb= lich verloren gegangen, und bie gegens wartigen Befiger von Goftfomo fonnen bie beabsichtigte Loschung ber 9579 Rtlr. nicht bewirken. Es werben bemnach alle biejenigen, welchen an ber zu loschenden Poft und ben barüber ausgestellten ge= nannten Documenten als Eigenthumern, Ceffionarien, Pfand = ober fonftigen Briefs = Inhabern irgend giniges Recht zusteht, vorgelaben, sich in bem auf ben 15ten Juni c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte-Affeffor Grofchuff in unferm Inftruftione-Bimmer anberaumten Termine personlich ober burch gesetzliche Bevollmachtigte einzu= finden, und ihre Unfpruche geltend gu machen, widrigenfalls die Amortifation ber in Rebe feienden Documente ausge= frochen und bemnachst bie Loschung ber Summe von 9579 Rthlr. erfolgen wird.

Frauftadt ben 14. Februar 1825.

Ranigl. Prenfisches Landgericht.

tymże, i Józefem Dramińskim względem pomienionych dobr dnia 27. Czerwca 1798 zawartego, a w dniu 20. Października tegoż roku sądownie potwierdzonego, vigore decreti z d. 11. Listopada 1799 iest źapisana. Dopiero powiedziany kontrakt kupna iako i wykaz hypoteczny względem nastapionéy Intabulacyi pomienionego kapitalu przez by wszą południowo Pr. Regeneya w Poznaniu, na dniu 18tym Grudnia 1799 wydany według podania zagubione zostały, a teraźnieysi właściciele Gostkowa przedsięwziętego wymazania summy 9579 Tal uskutecznić nie mogą.

Zapozywaią się przeto wszyscy, którzy do wymazać się maiącey summy lub do opisanych na takową wystawionych dokumentów iako właściciele, cessyonaryusze, zastawni lub inni posiadacze prawo maią, ażeby się wterminie na dzień 15. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtév, przed Delegowanym Ur. Groschuff, Assessorem Ziemiańskim w Izbie naszey Instrukcyiney naznaczonym, osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili, i pretensye swoie uzasadnili, albowiem w razie przeciwnym amortyzacya w mowie będących instrumentów zawyrokowaną zostanie, poczem wymazanie summy 9579 Tal. nastapi.

Wschowa d. 14. Lutego 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Posener Departement im Rrobner Kreise belegene abliche Sut Placzkowo nebst Zuschöhr, der Frau Henriette Sophie Carosline verwittweten von Aleist geborne von Offorowska gehörig, welches nach der gerichtlichen Tare auf 20239 Kthlr. 5 fgr. 10 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistietenden verkauft werden, und die Bietungs-Tersunine sind auf

ben 25. Juni,
ben 24. September,
und ber peremtorische Termin auf
ben 21. December c.,
vor bem Herrn Landgerichtsrath Molfow
Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befigfähigen Käufen werden diefe Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß-in dem letten Termin das Gut dem Meistbictenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Umffände eine Ausnahme zulaffen.

Hebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Regisstratur eingesehen werden. Hierbei wers den die, ihrem Ausenthalte nach undes kannten Anton v. Wyrozembesischen Ersben, sier welche Rubr. II. Nro. 2 eine Caution von 49 Athle. 8 ggr. eingetragen ist, aufgesordert, ihre Gerechtsame entweder personlich, oder durch einen

Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą w wielkiem Xięstwie Poznańskiem, w Powiecie Krobskim połeżone, Wney Henryecie Zofii Karolinie z Ossorowskich owdowiałey Kleist należące dobra szlacheckie Płaczkowo wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Talarów 20,239 śgr. 5 szel. 10 są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 25. Czerwca, na dzień 24. Września, termin zaś peremtoryczny

na dzień 21. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9téy, przed Delegowanym W. Molkow Sędzią Ziemiańskim w tuteyszym pomieszkaniu sądowym wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim dobra te naywięcey daiącemu przysądzone zostaną, ieżeli prawne okoliczności wyjątku nie dozwolą. W przeciągu czterech tygodni zostawia się z resztą kaademu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakteby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może. Przy tym zapozywa. my z pobytu nie wiadomych Sukces. sorów Antoniego Wyrozembstkiego, geschlich legitimirten Bevollm chtigten in den Terminen wahrzunehmen, widrigenfalls dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Ldichung der sammtlichen eingetragenen, so wie auch der leer ausgehenden Vorderungen, und zwar der letzteren, ohne daß es zu diesem Zwecke der Production des Instruments bedarf, verfügt werden soll.

Frauftabt ben 10. Februar 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

dla których w Rubryce II. Nro. 2. kaucya 49 Tal. 8 dgr. iest zaintabulowana, ażeby praw swych osobiście, ub przez prawomocnie upoważnionego pełnomocnika w tychże terminach dopilnowali, albowiem w razie przeciwnym naywięcey daiący nie tylko przysądzenie uzyska, ale też po nastąpionym złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich zapisanych, iako i próżno wychodzących pretensyow, a mianowicie ostatnich, bez okazania końcem tego wystawionego instrumentu, rozporządzone zostanie.

W Wschowie d. 10. Lutego 1825. Król. Pruski Sad Ziemiańskie

Subhaffations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Schubinschen Kreise belegenen, bem Starost Joseph Anastasius von Lochocki, jetzt bessen Erben zugehörigen Allodials Rittergüter Sablogosé und Zalesse (nebst Zubehör), welche nach ber gerichtlichen Tare auf 31684 Rthlr. 25 Sgr. gewürzbigt worden sind, sollen auf den Antrag ber Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungstermine sind auf

ben 24. Juni 1825, ben 23. September 1825, Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Sadłogość i Zalesie pod juryzdukcyą naszą zostaiące, w Powiecie Szubinskim położone, niegdy Staroście Jozefowi Anastazemu Lochockiemu, teraz iego
Sukcessorom należące wraz z przyległościami które według taxy sądowey
na tal. 31,684 śrbr. 25. ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey
daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 24. Czerwca 1825,

und der peremtorische auf

ben 30. Dezember 1825 vor bem Herrn Landgerichte-Rath Kroll Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besithfähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin diese Guter dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen por dem letten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Zugleich werben bie bem Aufenthalt nach unbekannten Real-Gläubiger

a) Loreng von Dzialinski,

b) Johann Cajetan v. Bolsti,

c) Unna verebel. Lesta unb

d) ber Vächter von Chroscicki vorgeladen, in diesen Terminen in Person, ober durch einen Spezial-Bevollmächtigten, wozu die hiesigen Justiz-Commissarien Schulz, Bogel und Brix vorgeschlagen werden, zu erscheinen, widrigensalls dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtzlicher Erlegung des Kaufschillings die Löschung der sämmtlichen eingetragenen wie auch der leer ausgehenden Forderungen und zwar der lesteren, ohne daß

dzień 23. Września termin zaś peremtoryczny

na dzień 30. Grudnia 1825, zrana o godzinie gtey przed Wnym Sędzią Ziemiańskim Krołl w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim też dobra naywięcey daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z reszta wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Zarazem zapozywaią się z pobytu niewiadomi Wierzyciele realni:

a) Ur. Wawryzniec Działyński,

b) Ur. Jan Kaietan Wolski,

c) Ur. Anna zamężna Lęska,

d) Ur. Chrościcki dzierzawca, aby się w tych terminach osobiście, lub przez Pełnomocnikow, do których tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Schulz, Vogel i Brix się przedstawiaią, stawili, w przeciwnym bowiem razie więcey daiącemu nietylko przybicie udzielonem, lecz i po sądowem złożeniu pieniędzy kupna, wymazanie wszystktch intabulowanych, iako i niedoszłych pretensyi w prawdzie ostatnich bez

es zu biefem Zweck ber Probuktion bes Instruments bedarf, verfügt werden foll. Bromberg ben 13. Januar 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

produkowania dokumentu w tym cepotrzebnego, zaleconem będzie. Bydgoscz d. 30. Stycznia 1814.

Król. Pruski Sądu Ziemiańskiego.

Subhaftations = Patent.

Im Auftrage bes Ronigl. Landges richts zu Frauftabt, haben wir gum Berfauf im Wege ber freiwilligen Gub= haftation, ber gum Rachlaffe bes Gott= lieb Schneiber gehörigen Grundflude, bestehend in einem gu Czempin unter Dro. 31 am Martte belegenen Bohn= baufe, einem Biehftalle, einem Dbftgar= ten, einer Scheune, einem Gemufe= Garten, einem Stud Felb-Uder, einem Stud Garten = Land und einem Quart Ader, welches alles auf 7396 Fl. 15 poln. gr. gerichtlich abgeschätt worben, einen Termin auf ben 14ten Juni c. Morgens um 8 Uhr in Czempin anbe= raumt; wir laben ju biefem Termin Raufluftige, Befit = und Bahlungefahige mit bem Bemerten hiermit vor, bag der Meiftbietende nach erfolgter Genehmigung bes gebachten Ronigl Landge= richts ben Zuschlag zu gewärtigen hat.

Roffen ben 13. Marg 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

W poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze dobrowolney subhastacyi do pozostałości Gottlieba Schneider należących nieruchomości składaiących się z iednego w Czempiniu pod Nrem 31. w rynku położonego domu mieszkalnego, z iednego chlewa, iednego owocowego ogrodu, iednéy stodoły, iednego iarzynnego ogrodu, iednego kawała roli, z iednév kwarty roli, co wszystko na 7396 Złot. pol. 15 gr. sądownie oszacowane, termin na dzień 14, Czerwca r. b. zrana o godzinie 8. w Czempiniu, na termin ten wzywamy ochotę kupić maiących, posiadać i zapłacić z dolnych z tym nadmienieniem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 13. Marca 1825, Król. Pruski Sąd PokojuSubhaftations = Patent.

Bufolge Auftrage bee Ronigl. Landge= richts zu Posen, haben wir im Wege ber nothwendigen Subhastation zum bf= fentlichen Berkauf bes unter Dro. 278 hierselbst belegenen, ben Samuel Eggert= ichen Cheleuten zugehörigen Grundftucke, welches vor bem Brande auf 290 Athlr. gerichtlich gewürdigt worden, und wo= für in termino ben 10. Januar 1822. ein Meistgebot von 190 Athle. gethan ward, jest, nachdem noch die für bie abgebrannten Gebaube festgesetzten Brandentschädigungs = Gelber mit 573 Athlr. 20 fgr. hinzufommen, welche mit ausgeboten werben, einen anderweiten peremtorischen Bietunge=Termin auf ben gten Juli c. Vormittags um 8 Uhr in unferer Gerichte = Stube anberaumt, wozu wir Kauflustige hiermit einlaben.

Der Zuschlag gegen gleich baare Bezahlung in klingendem Preuß. Courant wird erfolgen, sofern gesetzliche Hindernisse nicht eine Ausnahme nothwendig

machen.

Die Taxe kann gu jeber Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Rogafen ben 5. Marz 1825. Königl, Preuß. Friedensgericht. Patent subhastacyiny.

W skutek polecenia Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznaczyliśmy do publicznego sprzedania w drodze konieczney subhastacyi gruntu pod Nrem 278 tu położonego, małżonków Eggert własnego, który przed ogniem na 200 Talarów sadownie oceniony został, i za który w terminie dnia 10. Stycznia 1822 licytum 190 Tal. ofiarowano, do którego teraz ieszcze za pogorzałe budynki 573. Tal. 20 sgr. Fayerkassy przystępuie, która także kupuiącemu zostanie, termin peremtoryczny na dzień 9. Lipca zrana o godzinie 8méy w naszéy izbie sądowéy, na który kupienia chęć maiących wzywamy. Przybicie zanatychmiastowa gotowa zapłatą w brzmiącym kurancie nastąpi, ieżeli prawne przeszkody nie zayda.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Rogozno d. 5. Marca 1825.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaffations = Patent.

Zufolge Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Franstadt, haben wir zum Verfauf im Wege der nothwendigen Subhastation des zum Nachlasse des Thomas Wrzesniewsti gehörigen, in Ezempin am Markte unter Nro- 23 belegenen Hauses nebst Hofraum, Stall und einem hinter dem Hause belegenen Garten, welche auf 316 Athlr. 20 ggr. gerichtlich abgeschäft worden, einen Termin auf den 14. Juni c. früh um 8 Uhr in Czempin andersaumt.

Wir laben zu biefem Termine Kanffustige, Besith = und Jahlungöfähige mit bem Bemerken hiermit vor, daß ber Meistbietende nach erfolgter Genehmis gung des gedachten Königl. Landgerichts ben Juschlag zu gewärtigen hat.

Roffen ben 15. Mai 1825. Königl. Preuß, Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Stównie do zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze konieczney subhastacyi do pozostałości Tomasza Wrześniewskiego należącego w Czempiniu, w rynku pod Nrem 23. położonego, domu wraz z podwórzem, staynia i ogrodem za domem sytuowanym, który na 316 Tal. 20 dgr. sadownie oszacowany, termin na dzień 14. Czerwca r. b. zrana o godzinie 8mey w Czempiniu; na termin ten wzywamy ochore kupienia maiacych zapłacić i posiadać zdolnych z tym nadmieniemiem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Król, Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 15. Maja 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Bum offentlichen Verkauf verschiedener im Wege ber Execution abgepfandeter Sachen, bestehend aus Rleidungsstücken, Betten und Sausgerathschaften, haben Obwieszczenie.

Do publicznéy sprzedaży różnych w drodze exekucyi zatradowanych effektów, składaiących się z rzeczy ubiorczych, pościeli, i sprzętów dowir einen Termin auf den 27. Mai c. Bormittags um 9 Uhr im hiefigen Gezrichts-locale anberaumt, wozu Kaufinsfige bierdurch eingeladen werden.

Wollstein ben 30. April 1825.

mowych, wyznaczyliśmy termin na dzień 27. Maja r, b., przed południem o godzinie gtéy w lokalu sądowym, na który ochotę kupna maiących ninieyszym wzywamy.

Wolsztyn d 30. Kwietnia 1825. Królewsko Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

Das zum Nachlasse der verstorbenen Margaretha Konopinska gehörige, hierstelbst auf dem Weißenberge unter Nro. 181 belegene Grundstuck, bestehend aus einem Wohnhause, dabei besindlichen Stallungen, Hofraum und zwei Grabes Garten, welches gerichtlich auf 339 Athlr. 2 sgr. abgeschätzt worden, soll zu folge Auftrags des Königl. Landgerichts Meserit, auf den Antrag der Erbintersessent, öffentlich an den Meistbietens den verkauft werden.

Hierzu haben wir einen peremtorischen Bietungs-Termin auf den 20. Juni c. Vornittags um 9 Uhr hierselbst anberaumt, zu welchem wir besitz und zah- lungsfähige Kauflustige hierdurch einlaben.

Wollftein ben 14. Marg 1825. Ronigl. Dreug. Friedensgericht.

tated editorogy always and a second

#### Obwieszczenie.

Należąca do pozostalości zmarłey Malgorzaty Konopińskiey nieruchomość, tutay na Białeygorze pod Nro. 181. sytuowana, składaiąca się z domu mieszkalnego, staien, podworza i dwóch ogrodów warzywnych, która sadownie na Tal. 339 sgr. 2 otaxowana zostala, stosownie do zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, na wniosek Sukcessorów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 20. Czerwca r. b. przedpołudniem o godzinie 9. w lokalu sądowym, na który ochotę kupna maiacych tych, którzy do nabycia nieruchomości kwalifikują się i do zapłaty zdolni są ninieyszem wzywamy.

Woisztyn d. 4. Marca 1825.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

Am 29. Juni 1823 ist in dem hiesigen Armen-Hospital ein Mensch, Namens Johann Niemierczak, 50 Jahr alt, welcher bei dem Bürger Chorchowski als Knecht gedient, in den armseligsten Umständen plötzlich verstorben. Da dem unterzeichneten Gerichte bessen Geburtsort unbekannt ist, als anch seine etwanige Erben nicht ausgemittelt werden konnen, so wird dieses zur öffentlichen Kenatniß hiermit bekannt gemacht.

Wreschen ben 4. Mai 1825. Königl, Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie-

W dniu 29. Czewrca 1823 roku umarł nagle człowiek Jan Niemierayczyk, około lat 50 stary, który u mieszczanina Michała Chorchowskiego, za parobka służył, w stanie biednym, w szpitalu tuteyszym. Ponieważ niżey podpisanemu sądowi, mieysce urodzenia oraz i iakowi Sukcessorowie zmarłego nie są wiadomi, więc obwieszcza się to ninieyszym publicznie.

Września d. 4. Maja 1825 Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Subhastations = Patent.
Im Auftrage bes Königk Landgerichts zu Krotoschin, haben wir zum öffentslichen Berkauf, der zur Johann Szaras waraschen Nachlaß = Masse gehörigen, in der Stadt Grabow belegenen Grundstücke, bestehend in einem hölzernen Hause nehst Braus und Brennerei, Garten und sonstigen Zubehör, welches zusammen auf 351 Kthlr. 8 ggr. abgeschätzt worden, einen Bietungs-Termin auf den 2 oten Juli c. in loco Grabow anderaumt, und laden Kaussussige dazu ein.

Rempen den 8. April 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

W skutek polecenia Królewsko Pruskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, wyznaczyliśmy do sprzedania gruntów, do pozostałości po Janie Szarawara należących, w mieście Grabowie położonych, składaiących się z domu drewnianego, browaru i gorzelni, tudzież ogrodu z przyległościami, ogólnie na 351 Talarów 8 dgr. otaxowanych, termin na dzień 20. Lipca 1825. r. b., w mieście Grabowie i zapozywamy na takowy wszystkich ochotę kupienia maiących.

Kempno d. 8. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju. Subhaftations-Patent.

Das zum Thomas und Ugnes Dziurzynskischen Rachlasse gehörige, hier in Kempen unter Nro. 340. belegene auf 275 Athlr. 20 sgr. gerichtlieh gewürdigte Wohngebäude, soll dem Antrage der Erzben gemäß im Auftrage des Königl Lands-Gerichts zu Krotozyn durch und Behufs der Theilung öffentlich versteigert werden.

Bir haben zu bicfem Behuf einen Ter-

min auf

ben 28sten Juni 1825. vor dem Friedensrichter Glauer im hiesigen Friedens = Gerichts = Gebäude anderaumt, und saden seden, welcher besitz = und zah= lungsfähig ist, zu dem gedachten Termine mit dem Beissigen hierdurch vor, daß der Zuschlag an den Meistbietenden unbedingt durch das Königl. Land = Gericht erfolgt, wenn keine gesetzlichen Linderungsgründe eintrefen

Die Tare bes Grunbstucks fann übrigens alle Tage in unserer Registratur ein-

gesehen werben.

Rempen ben 13. April 1825. Ronigl. Preuß, Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Podaie się ninieyszym do publiczney wiadomości, iż dom w mieście Kempnie pod Nro. 340 położony do pozostałości Tomasza i Agniszki małżonków Dziurzynskich należący, sądownie na 275 Tal. 20 śgr. oszacowany, ma bydź na wniosek sukcessorów w skutek polecenia Krolewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, końcem uczynienia pomiędzy sukcessorami podziału, przez publiczną licytacyą sprzedany.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Czerwca 1825. przed Sędzią Pokoiu Glauer w lokalu sądowym, na który wszystkich zdolność posiadania i kupienia maiących ninieyszym z tym uwiadomieniem zapozywamy, iż naywięcey daiącemu przybicie przez Król. Sąd Ziemiański nastąpi, skoro żadna ważna

przeszkoda nie zaydzie.

Taxa domu tego każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Kempno dnia 13. Kwietnia 1825. Król Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftations = Patent.

Im Auftrage des Adnigl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir im Wege der freiwilligen Subhastation zum Verkauf des Immobiliar=Nachtasses der Marianna und Patricius Fliegerschen Chelente zu Wielichowo, bestehend aus einer Windmuble, einem Wohnhause, einer Scheune und vier Stuck Ackerland, welcher ge-

Patent Subhastacyiny.

W poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy w drodze dobrowolnéy subhastacyi do sprzedaży pozostałości nieruchomey Maryanny i Patrycego małżonków Flieger w Wschowie, składającey się z iednego wiatraka, domu mieszkalnego, stodoły, i czterech

richtlich auf 520 Athlr. geschätzt worben, einen Termin auf den 4. Juli c. fruh um 8 Uhr auf der hiefigen Gerichtsstube anberaumt.

Wir laben zu biesem Termin Kauflustige, Besit- und Jahlungsfähige mit bem Bemerken hiermit vor, daß der Meistbietende nach erfolgter Genehmigung des gedachten Königl. Landgerichts den Juschlag zu gewärtigen hat.

Rosten den 25. Februar 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. kawałów roli, który na 520 Tal. sądownie oszacowany, termin na dzień 4. Lipca r. b. zrana o godzinie 8méy, wnaszéy sądowéy izbie; na termin ten wzywamy ochotę kupienia maiących zapłacić, i posiadać zdolnych z nadmienieniem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaffations = Patent.

Das hier unter Nro. 1 belegene, den Backermeister Heinrich Bergnerschen Chesteuten gehörige Wohnhaus nehst einer Wiese an der Montwey, welches gerichtlich auf 500 Athlir. abgeschätzt ist, soll im Wege der Subhastation an den Meistebietenden verkauft werden. Hierzu steht ein peremtorischer Termin auf den 15. Junic. hier im Friedensgericht an, und werden Kaussussisse, welche besitzt und zahlungsfähig sind, ausgefordert, im Termin zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und den Zuschlag zu gewärtigen.

Auf die etwa nach dem Termin eingehenden Gebote foll nicht gerücksichtigt werden, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen. Patent Subhastacyiny.

Dom w mieyscu pod liczbą twszą położony, piekarzow Henryka Bergner małżonków własny, oraz łąka przy Montwach sądownie na 5000 Tal. otaxowano, w drodze subhastacyi więcey daiącemu przedany być ma.

Wyznaczony tym końcem termin zawity na dzień 15. Czerwca r. b. w sądzie tuteyszym wzywamy kupna ochotę posiadania i zapłacenia zdolność maiących, aby się w tymże terminie stawili, licyta swe podali, a przybycia spodziewali się.

Na poźnieysze po terminie podać mogące podanla, wzgląd nie bedzie wzięty, ieżeli prawna tego nie będą wymagały powody. Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem Termin einem jeden frei, und die bei Aufnahme der Tore etwa vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann in den Dienfiftunden in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Inomraciam ben 28. Marg 1825.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

W przeciągu 4rech tygodni przed terminem zostawia się każdemu wolność domiesicnia nam o niedokładnościach, któreby przy spisaniu taxy zayść mogły.

Taxa w czasie właściwym w Registraturze naszey przeyrzana być może.

Inowrocław d. 22. Marca 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Defanntmachung. Das bei Inowraclaw belegene abliche Sut Wicklawice, soll auf brei Jahre von Johanni d. J. inr Termin

ben 14. Juni d. J., im Auftrage des Königlichen Landgerichts zu Bromberg an den Meistbietenden vers pachtet werden.

Die Pachtbedingungen follen im Termin bekannt gemacht werden, welches Pachtliehabern bekannt gemacht wird.

Inomraciam den 3. Mai 1825. Konigl, Preuß. FriedensgerichtObwieszczenie.

Maiętność Więsławice przy Inowrocławiu sytuowana, na trzy lata od Sgo Jana r. b. w terminie

dnia 14. Czerwca r. b. z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy w dzierzawe wypuszczoną bydź ma.

Warunki dzierzawne w terminie ustanowione bydź maią, co się ninieyszym do wiadomości podaie.

Inowracław d. 3. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### FUBLICANDUM.

Es beabsichtigt der Muhlenbesiter Ferdinaud Zimmermann zu Rosenmuble, Wontamts = Bezirks Behle hiesigen Areises, eine Brettschneidemuble in Stelle des Gruzganges seiner Mahlmuble baselbst, anzulegen.

Alle biejenigen, welche sich zu Ginspruchen gegen biese Muhlenanlage berechstigt glauben, werden baher nach Borschrift bes Allgemeinen Landrechts S. 236. Dit.

XV. Theil II. hierburch aufgefordert, folde binnen 8 Wochen praklusivischer Frist bei uns anzumelben.

Czarnifau ben 26. April 1825.

Ronigliches Landrathliches Umt.

Befanntmadung.

Die Erben des am Iten October 1810 gestorbenen Generals Foseph Grafen von Sapsti zu Bromberg, beabsichtigen jest die definitive Theilung seines Nachlasses. In ihrem Auftrage ersuche ich nun alle biejenigen, welche Ansprüche an den

bezeichneten Nachlaß zu haben meinen, diese mir innerhalb 3 Monaten anzuzeigen, weil sie sonst die im S. 137 u. f. Titel 17 Theil I. des Allgemeinen Landrechts für den Fall der Unterlassung angedrohten Nachtheile treffen.

Bromberg ben 4. Mai 1825.

Der Juftig-Rommiffarius Schopte.

Misit no pur obstanció em cronsche les comenta

Mit tiefem Schmerz zeigen wir allen Freunden und Bekannten ben, durch bes Ableben unsers innigsigeliebten Gatten und Baters, des General=Landsschafts=Caifen=Rendanten Bernhard Styrle, am 14. d. M. erlittenen unersetzlichen Berlust an. Posen den 17. Mai. 1823.

Die hinterlaffene Wittwe und ihre acht Rinder.

Auction von Mobilien. Donnerstag' ben 19. Mai c. fruh um 9 Uhr werden in dem Hause der Wittwe Madam Reich, dem Dominicaner = Klosser gegenüber, eine Parthie gute Mobilien aller Art, ein sehr guter Schlitten und verschiedene andere Gegenstände bffentlich gegen gleich baare Zahlung verauctionirt. Ablareen.

Mutter = Schaafvieh = Verkauf. In Oswig bei Breslau stehen 166 Stuck feine Zucht-Muttern, das Stuck a 5 Athle. zu verkaufen. Proben der Wolle kann man bei bem Besitzer Herrn Kaufmann und Buchhandler Korn in Breslau erhalten.

## Modes, Seidens und Ausschnitt=Handlung von

Wittwe Levin Konigeberger am Markte Nro. 96.

Indem ich meinen werthen Kunden hiermit ergebenst anzeige, daß ich meine Waarenhandlung in das Marcussche Haus Nro. 96 am Markte verlegt habe, empfehle ich zugleich meine von der Leipziger Messe erhaltenen neuen ganz gesschmackvollen Waaren und verspreche stets die reellste und billigste Bedienung.

Mit einer vorzüglichen und geschmackvollen Auswahl von Mailander und Berliner seibenen Manns = huten zu möglichst billigem Preise empfiehlt sich

3. Mendel fobn, unter bem Rathhans bem Stremlerichen Saufe gegenuber.

Bon heute ab verkaufe ich den frischen rothen Rleefaamen zu 10 Rthlr. und ben frischen weißen Rleefaamen zu 11 Athlr. pro Scheffel. Bielefeld.

| Getreide = Markt = Preise in der Stadt Posen. |                                                                  |                            |                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Getreide - Arten.                             | Mittivoch<br>beit<br>11. Mai.                                    | Freitag<br>ben<br>13. Mai. | Montag<br>ben<br>16. Mai.                                          |
|                                               | von bis<br>fl. gr. fl. gr.                                       | von bis<br>fl. gr. fl. gr. | von bis<br>fl. gr. fl. gr.                                         |
| Weißen der Preuß. Scheffel                    | 6 - 7 - 3 15 - 3 - 4 - 4 1 2 4 - 4 1 2 4 1 5 1 5 6 - 5 1 5 6 - 5 | 1 - 1 19                   | 3 6 3 8<br>2 15 3 —<br>2 8 2 12<br>4 — 4 6<br>3 15 4 —<br>1 — 1 12 |